## Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Eemberger Beitung. | Cazety Lwowskiej.

12. Juli 1864.

r., do in. wa. Zura.

no

166.

22. Lipea 1964.

(1329)

Ronfure-Ausschreibung.

Mro. 879. Bet bem Lemberger f. f. Landesgerichte ift eine Mro. 879. Bei dem Lemberger f. t. Cantengehalte von 35 fl. oft. B., eventuell mit 630 fl. oft. B. erlediget.

Dewerber um diese Stelle haben ihre nach den §§. 16, 19 und tenen Bestimmugen verfaßten Gesuche binnen vier Wochen von der ditten Gestimmugen verfaßten Gesuche binnen vier Wochen von der britten Einschaltung in die Wiener Zeitung gerechnet, beim Präfidium Lemberger f. f. Landesgerichtes einzubringen.

Uebrigens haben die tieponiblen I. f. Beamten, die sich um diese beitele bemerben sollten, nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit Etand Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen, sie in den Kasse ber Berfügbarkeit versetzt worden sind, endlich bei welcher Raffe fie ihre Disponibilitätsbezuge genießen.

Bom f. t. Landesgerichtes Prafidium.

Lemberg, am 18. Juli 1864.

(1330) Konkurs . Verlautbarung.

Mrv. 20193. In bem Sprengel bes Lemberger f. f. Ober-Urv. 20193. In Dem Sprengel bes Samborer te beggerichtes find zwei Acvofatenstellen im Sprengel bes Samborer f. f. Kreisgerichtes nit dem Sige in Drohobycz, und eine Stelle im Prengel des Stanislauer f. f. Kreisgerichtes mit dem Sige in Butraez zu besegen.

Frist Bur Besehung dieser Stellen wird hiemit der Konkurs mit ber Runden von Tage ber britten Ginschaltung dieser

Rundmachung in ber Wiener Zeitung ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre gemäß der Verordnung tes h. f. t. 21 Abth. II. Stud IV.) einzureichenden Gesuche an Dieses f. f. berlandesgericht zu richten, baselbst ihre volle gesetliche Befähigung dur Abvokatur, ihre Sprachkenntnisse und ihre Berwendung seit dem Austritte aus ben Studien darzuthun und anzugeben, ob fie mit einem Gerichtebeamten biefes Oberiandesgerichtssprengele, und in welchem Grade verwandt ober verschwägert find.

Abvotaten und Motare ober bei benfelben in Bermenbung ftehende Bewerber haben ihre Gefinche burch ihre vorgesetten Abvotaten= beziehungsmeise Motariatekammern, und wo keine folden bestehen, burd ben Gerichtehof 1. Inftang, in beffen Sprengel fie mohnen, ju

überreichen.

In öffentlichen Diensten stehente Bemerber aber haben ihre Gesuche burch ihre unmittelbaren Amtsvorsteher einzubringen.

Bom f. f. Oberlandesgerichte.

Lemberg, am 12. Juli 1864.

(1331) Edykt.

Nr. 2861. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Brzozowie czyni wiadomo, iż na dniu 10. października 1842 w Wróbliku królewskim zmarł Jedrzej Kopina bez testamentu z pozostawieniem spadku,

do którego także Anna Kopina powołaną jest.

Sad nieznając pobytu Anny Kopiny, wzywa ją, żeby w przecingu roku jednego, od trzeciego ogłoszenia edyktu licząc, zgłosiła w tymze sądzie i oświadczenie się do spadku ś. p. Jędrzeja Kapiny wniesła, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z spadkobiercami, którzy się zgłosili i z kuratorem Michatem Kopina dla niej ustanowionym.

Brzozów, dnia 19. lutego 1864.

Konkure-Rundmachung.

Mro. 6969. An ber f. f. Oberrealichule in Laibach fommen mit Beginn bes nachftfolgenden Schuljahres nachftebende Lehrereftellen, als:

1. Gine fur ben Unterricht in ber Chemie an Dber-Realichulen Bit bem Debenfache ber Raturgefchichte.

2. Gine fur Mathematif an Ober Realfchulen mit dem Reben-

ache ber Phyfit oder Raturgeschichte. 3. Gine fur bas Freihandzeichnen fur Ober-Realichulen mit bem

Diebenfache ber Raligraphie. 4. Gine für barftellente Geometrie in Berbindung mit Dafchi-

nenfebre, und

5. Gine fur Geographie und Gefdichte an Ober-Realichulen mit tem Rebenfache ber beutschen Sprache gur Befetung, mofur ber Ronfurg bis Ende Juli I. J. ausgeschrieben wird.

Mit jeder biefer Lehreroftellen ift ber Jahresgehalt von 630 fl. bunden Rechte der Dezennalvorrudung von je 210 fl. oft. 2B. ver-

Die Bewerber um biefe Lehrereftellen haben ihre an bas bobe f. f. Staatsministerinm ju ftiliffrenden und mit ben legalen Nachweisfen Benateministerinm ju ftiliffrenden und mit ben legalen Rachweis fen über Alter, Religion, gurudgelegte Ctubien, Kenntnig ber beutiden und flovenischen ober einer anderen verwandten Sprache, die erworbene Lehrbefähigung für die obgenannten Lehrfächer und bisherige

Dienstleistung instruirten Gesuche innerhalb bes Ronturstermines im Wege ber vorgesetten Behörde bei diefer f. f. Landeestelle einzu-

Bon ber f. f. Landesbehörde für Krain.

Laibach, am 3. Juli 1864.

E dyk t. Nr. 2500. C. k. miejsko-delegowany sad powiatowy w Złoczowie podaje do powszechnej wiadomości, ze przeciw masie nieobjętej s. p. Antoniego Sałackiego pod dniem 4. czerwca 1864 do 1. 2500 Nessanel Tenenbaum z Gołogór o oddanie 6 debów lub o zapłacenie wartości 24 zł w. a., tudzież o wynagrodzenie szkody w ilości 1 zł. 34 kr. i 1 zł. 20 kr. w. a. z przynależytościami skarge w tutejszym sadzie podał, na która termin do rozprawy sumarycznej na dzień 31. sierpnia 1864 101a godzine rano uchwałą z dnia 19.

czerwca 1864 wyznaczony został. Gdy sukcesorowie tejże masy z pobytu i miejsca niewiadomi sa, zatem dla nich za kuratora tutejszy adwokat p. Ahdon Mijakowski, jako zastępca zaś p. adwokat Maryan Wartaresiewicz na tychże

koszt i niebezpieczeństwo się ustanawia.

Wzywa się zatem tychze sukcesorów rzeczonej masy, by na powyższym terminie osobiście staneli, lub swe wywody prawne ustanowionemu kuratorowi przystali, lub też innego zastępce sobie obrali i sądowi wcześnie oznajmili, inaczej bowiem sprawa ta z ustanowionym kuratorem wedle przepisów przeprowadzoną będzie, a pozwani złe skutki z opieszalości swej wynikuać mogace, sami sobie przypiszą.

Złoczów, dnia 19. czerwca 1864.

(1326)It dykt.

Nr. 1166. Ze strony c. k. Stryjskiego powiat. sadu zawiamia sie: 1) nieznanego z życia i miejsca pobytu Abrahama Secher, 2) mase lezaca po Herszu Kessler niniejszym edyktem, że przeciw nim pod dniem 1, kwietnia 1864 do l. 1166 w. pan Jozef baron Brunicki o zapłacenie intabulowanej na rzecz tegoż w stanie biernym realności pod Nrm. 25 w Stryju na nizszem przedmieścia kwoty 1400 zł. m. k. lub 1470 zł. w. a. z p. n. wniósł skarge i prosił o pomoc sadowa, względem czego dzień sadowy na 2. sierpnia 1864 o godzinie 10tej z rana wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pierw oskarzonego Abrahama Sceher i spadkobiercy masy po Herszu Kessler nieznane są, przeto c. k. sąd powiatowy w Stryju dla zastąpienia ich, tudzież na ich niebeznieczonetwo i koszt futeiszene podyw koniewane du Daidow bezpieczeństwo i koszt tutejszego p. adw. krajowego dr. Dzidow-skiego z zastępstwem p. Antonicgo Languerajako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla Galicyi

procedury sadowej bedzie pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto pozwanym obzatowanym, ażeby w należytym czasie albo sami przybyli, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielili. lub innego rzecznika wy-brali i temu sądowi oznajmili, w ogóle przedsięwzieli służące do obrony przepisane środki prawuc, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sami sobie przypisza. Od c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 16. maja 1864.

Edykt.

Nr. 10980. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszym edyktem z pobytu niewiadomych Daniele Nizyńske i dr. Ignacego Kamińskiego uwiadamia, że przeciw nim na rzecz Herscha Hirsch jako Kaminskiego uwiadame, żyrataryusza Danieli Nizyńskiej nakaz płatniczy względem sumy wekslowej 318 zł. w. a. z p. n. z wekstu z daty Stanisławów 6. stycznia wej 518 zł. w. a. z Przybyłowati. Stanisławow 6. stycznia 1864 pochodzącej, zarazem się wydaje, który to nakaz adwokatowi Maciejowskiemu jako ustanowionemu dla rzeczonych pozwanych pozwanych ze substytucyą p. adwokata Przybyłowskiego kuratorowi się do-Stanisławów, dnia 13. lipca 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 1541. Na oprozniona posade 1. pisarza gminnego przy urzedzie miasta Przemysla z roczna płaca 420 zł. w razie posuniecia nizszej z płaca 362 zł. 50 c. nawet i 315 zł. w. a., rozpisuje sie niniejszem konkurs na cztery tygodnie.

Kompetent każden ma wykazać wiek, obywatelstwo tutejszokrajowe, zdolności i dotychczasowe zatrudnienie, tudzież czy zostaje z tutejszo-miejskiemi urzędnikami i w jakim stopniu spo-

Podania w drodze przełożeństwa do urzedu miasta Przemyślą krewniony.

w oznaczonym terminie wnieść należy. Z urzędu miejskiego.

Przemyśl, dnia 16. lipca 1864.

(2)

E b i ! t. (1327)

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

Dr. 21662. Das f. f. Landesgericht ju Lemberg hat in Ge= mäßheit bes Ersuchschreibens bes f. f. galigischen Landesmilitärgerich= tes rom 13. Mai 1864 3. 2631 und tes bafelbft gur nämlichen Bahl und Datum erfloffenen Grefugionebefcheibes, wemit bie exefutive Feil: biethung bes bem Schuldner f. f. penf. Hauptmann Alexander Kreb gehörigen funften Theiles ber in Lemberg gelegenen Realitat Rro. 575 3/4 gu Gunften der Sandelefrau Golde Pfau in Lemberg, als Bessionarin bes Simche Mises zur hereinbringung ber erflegten For-berung von 834 fl. 75 fr. oft. D. fammt 4% Berzugszinsen vom 5. Sanner 1858 und ber zugesprochenen Grefuzionefoffen pr. 4 fl. 89 fr. öft. 28., 8 ft. 59 fr. öft. 28. und 57 ft. 61 1/2 fr. öft. 28. bewilligt wurde, die Bornahme biefer Feilbiethung in zwei Terminen, melche auf ben 22. August 1864 um 4 Uhr Nachmittage und auf ten 12. Oftober 1864 um 4 Uhr Machmittags festgesest wurden, angeordnet, bei melden der Berkauf an den Meiftbiethenden jedoch nur über oder um ben Schähungemerth erfolgen mird, unter ben meiter unten ermabnten Bedingungen, und webei fur ben Sall ale nicht einmal ein Unboth um ben Chabungewerth erfolgen follte, ber Termin gur Seft= febung erleichternder Bedingungen auf den 13. Oftober 1864 um 4 Uhr Rachmittags bestimmt wird. Die Feilbiethungebed ngungen find nachstehende:

1) 218 Ausrufepreis wird ber bei ber Schatung eruirte Werth tes obigen Realitäteantheile im Betrage von 7494 fl. 69 fr. oft. 2B.

2) Jeber Raufluftige ift verpflichtet 10% bes Schätungewerthes, u. zw. entweder im Baaren, oder in galig. Sparkaffebucheln, oder in Pfandbriefen der galig. ständ. Kreditaustalt, oder endlich in galig. Grundentlastungs-Obligazionen sammt den betreffenten Rupons nach bem letten aus der Lemberger Zeitung zu entnehmenden Rurfe.

3) Der Ersteher ist verpflichtet, 30 Tage nachdem ihm ber Bescheid von ter Annahme zu Gericht bes Ligitagioneprotofolle einge= handigt merben wird, tie mit Ginschluß bes Babiums zu berechnente erste Raufschillingshalfte im Baaren an bas t. f. Steuer= und hier=

gerichtliche Depositenamt zu erlegen.

4) Nach geschehenem Erlage ter erften Kaufschillingehälfte wird der Erfteher auf feine Roften im Aftivftande bes erftandenen Realitateantheiles nach erfolgter Ausfertigung bes Gigenthumetefretes als Eigenthumer intabulirt und in ben phyfifchen Befit beefelben eingeführt, von welchem Tage berfelbe alle Laften, Steuern und Abgaben zu tragen hat.

5) Die zweite Kaufschillingehalfte ift ber Erfteber verpflichtet im Lastenstande des erstandenen Realitätsantheiles auf Grund eines von ihm auszustellenten Schuldscheines mit einer 5% anticipativ zu Gericht zu erlegenten Berzinsung auf seine Rosten intabuliren zu

6) Der Ersteher ift verpflichtet bie zweite Raufschillingehalfte 30 Tage nach Rechtefräftignerdung der Zahlungeordnung an das t. f. Steuer- und gerichtliche Depositenamt im Baaren ju erlegen.

7; Collte ber Eisteher eine ber obbezeichneten Feilbiethungsbebingungen nicht erfüllen, fo wird auf seine Gefahr und Koften eine andere Feilbiethung Dieses Realitätsantheiles vorgenommen, in welcher biefer Realitätsantheil in einem einzigen Termine auch unter bem Schähungswerthe wird veräußert werden.

Hievon werben nachstehende Gläubiger, ale: die f. f. Finang-Profuratur Namens bes geistlichen Fondes, Fr. Louise Brzezany geb. Kreb, Fr. Sophie Dillmont geb. Kreb, Fr. Theresia Willecz, die liegende Masse nach Selig Plau, die drei letztgenannten durch den Kurator Advotaten Dr. Rechen, bie Direfzion des hierortigen allgemeinen Kraifenhauses, Fr. Wiktoria Tabour, Fr. Sara Wohl, Gr. Felix Uścieński, Feige Menkes, Johann Brühl, Chane Baumann, Moses Menkes, fr. Advofat Dr. Kabath Ramens ber hauptstadt Lemberg, die f. f. Grundentlaftunge-Fondebirekzion, und fr. Advofat Dr. Rechen als Kurator jener Sabulargläubiger, welche mittlerweile auf bie feilzubiethende Realität ein Pfanbrecht ermerben follten, ober benen ber gegenwärtige und tie funftighin ergehenten Befcheite nicht juge= stellt werden konnten, und zwar unter Anschluß ber vom f. f. Landesmilitärgerichte eingesendeten, den dießgerichtlichen Beschluß vom 13. Mat 1864 3. 2631 enthaltenden Gesucherubriten, ferner die Eretu= zionsführerin Golde Plan, ber Erefut Gr. Alexander Kreb verftanbigt werten, und tem ersuchenben f. f. Landesmilitärgerichte Renntniß gegeben.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 30. Juni 1864.

## E d y

Nr. 21662. C. k. sad krajowy lwowski w myśl żądania c.k. adu krajowego o z dnia 13. maja 1864 do WOJSKOWES I. 2631 i tamze do tej samej liczby i daty wydanej rezolucyi egzekucyjnej, na mocy których sprzedaż piątej części pod liczba 5753/4 we Lwowie położonej, dłużnikowi c. k. pensyon. kapitanowi Aleksandrowi Kreb należącej realności, na korzyść kupcowej Goldy Plau we Lwowie, jako cesyonarki Simche Mizesa względem odebrania wywalczonej należytości w kwocie 834 zł. 75 c. w. a. po 4% zwiekłych procentów od 5go stycznia 1858 i przyznanych kosztów egzekucyjnych w kwocie 4 zł. 89 cent. w. a., 8 zł. 59 c. wal. a. i 57 zł. 611/2 c. wal. a. zezwoloną została, przeznaczył do przedsiębrania tej sprzedaży dwa termina, a to: 22. sierpnia 1864 r. o godzinie 4tej po południu i na 12. października 1864 r. o go-

dzinie 4. po połu<mark>dniu, i r</mark>ozporządził: że w tych terminach ta spr<sup>ze</sup> daż najwięcej da<mark>jącemu,</mark> jednakowoż powyżej albo za cene szac<sup>un</sup> kowa nastapić ma, podług dalej wyrażonych warunków, a w razie-Jezeliby podana suma wartość szacunkową niedochodziła, przeznac<sup>4,8</sup> się termin w celu postawienia ułatwiających warunków na 13. października 1864 r. o godzinie 4tcj po południu.

Warunki sprzedaży są następujące:

1. Jako cene wywołalną przyjmuje się wartość szacunkowa powyż rzeczonej części realności w kwocie 7494 zł. 69 c. w. a.

2. Każdy z kupujących jest obowiązanym 10% wartości sza cunkowej jako wadyum, a to alho w gotówce, alho w ksiażeczkach kasy oszczedności, albo w listach zastawnych galicyjskiego stano wego instytutu kredytowego, lub nakoniec w galicyjskich oblig# cyach indemnizacyjnych z przynależnemi kuponami podług ostatnicg<sup>o</sup> z Lwowskiej Gazety wyjętego kursu złożyć.

3. W dni 30 będzie nabywca po doręczeniu mu rezolucyi przyjęciu przez sad protokołu licytacyjnego obowiązanym, pierwsza połowe ceny kupna, wliczając wadyum gotówka, do c. k. urzędii

podatkowego jako depozytu sądowego złożyć.

4. Po uskutecznionem złożeniu pierwszej połowy ceny kupna nabywca tej części realności na własne koszta po wystawieniu 100 muż dekretu własności i zaintabulowaniu jako właściciela w fizy czne posiadanie wprowadzonym zostanie, od którego dnia tehat wszystkie ciężary podatkowe i daniny ponosić ma.

5. Drugą część ceny kupna jest nabywca obowiązanym, w stanie ciężarów nabytej cześci realności na podstawie wystawić się mającego skryptu długu i od niej odsetki po 5%, które z góry w sądzie złożone być mają, na swoje koszta zaintabulować.

6. W dni 30 po zapadlej prawomocności porządku zapłaty zostaje nabywca obowiązanym, drugą połowę ceny kupna do c. 🌬

urzędu podatkowego jako depozytu sądowego złożyć.

sprzedaną będzie.

7. Gdyby nabywca jeden z wyż wymienionych <mark>warunków k</mark>up<sup>na</sup> i sprzedaży niewypełnił, natenczas na koszt i niebezpieczeństwo 🕬 bywcy nowa sprzedaż tej cześci realności przedsięwzietą będzie takowa w jednym tylko terminie nawet poniżej ceny szacunkow<sup>e</sup>

O tem zawiadamiają się następujące wierzyciele, jako tc: c. k. prokuratura finansowa w imieniu księżych funduszów, p. Ludwika Brzeżany urodz. Kreb, p. Zofia Dillmont urodz. Kreb, p. Teresa Willecz, lezaca masa po Seliku Pfau, te trzy ostatuie przez kuratora adwokata Dra. Rechen, Dyrekcya tutejszego powszechnego domu chorych, p. Wiktorya Tabour, p. Sara Wohl, p. Feliks Uściński, Feige Menkes, Jan Brühl, Chane Baumann, Mojzesz Menkes, Mojzesz Jonas, p. adwokat Dr. Kabath w imieniu głównego miasta Lwowa, c. k. dyrekcya funduszów indemnizacyjnych i pan adwokat Dr. Rechen jako kurator tych wierzycieli tabularnych, którzy w tym czasie na sprzedającą realność prawo fantowania sobie wyrobia. albo którym terazniejsze lub też później wydane rezolucye nie będ# mogły być dostawione, a to pod załączeniem z c. k. sądu krajo wego wojskowego w przysłanej uchwale sądowej z 13. maja 1864 do l. 2631 zawartej prosby, dalej egzekucye prowadzącą Golde Pfau i egzekwowanego pana Aleksandra Kreb, nakoniec zawiadamia się c. k. sąd krajowy wojskowy. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 30. czerwca 1864.

Ntro. 28061. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werben bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, ale: 1. Oftgaligifche Kriegsbarlehens Obligazionen lautend auf ben Ramen:

1) Janikowice Unterthanen, Tarnower Kreifes N: 10416 dto: 16. Oftober 1798 3n 5% über 4 fl 242/8 rr
2) Janikowice N: 11194 dto: 27 November 1799 zu 5% über

4 fr 24<sup>2</sup>/8 rr;

II. Oftgalizische Naturallieferungs = Obligazionen lautend auf ben Ramen :

3) Janikowice Unterthanen, Tarnower Rreifes D: 5720 dto: 17 September 1793 zu 4% über 5 fr 30 rr

4) Diefelbe Mr: 8848 dto: 8 April 1794 gu 4% über 33 fr

5) Diefelbe D: 5553 dto: 26 Janner 1796 gu 4% über 42 ft aufgefordert, die obigen Obligazionen binnen einem Jahre, 6 Boden und 3 Tagen um fo gewiffer dem Gerichte vorzuweisen, und bie Befitredite barguthun, widrigens nach Berlauf Diefer Frift felbe für amortifirt erflärt werden würden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 28. Juni 1864.

(1320)Ronfurs : Undschreibung.

Mro. 2162. Beim Begirtsamte in Zurawno, eventuell bei einem anderen Begirkeamte, ist eine Begirkevorstehereftelle mit dem Jahres

gehalte von 1050 fl. öft. 2B. zu besetzen. Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgefchrie benen Dienstwege bei ter t. f. Personal-Landes-Rommission bis Ende Juli I. 3. einzubringen, und es wird auf disponible Beamten be-

sonders Rudficht genommen werben. Bon der f. f. Landes-Rommiffion für Berfonalangelegenheiten ber gemischten Bezirksamter.

Lemberg, am 8. Juli 1864.